# Ordinariats-Blatt der Budweiser Diöcese.

1875.

Nr. 3. u. 4.

Sanctissimi Domini Nostri PII Divina Providentia PAPAE IX. Epistola Encyclica ad omnes Patriarchas Primates Archiepiscopos Episcopos aliosque locorum Ordinarios gratiam et communionem cum apostolica Sede habentes et ad Christifideles universos.

# PIUS PP. IX.

#### Venerabiles Fratres et Dilecti Filii

Salutem et Apostolicam Benedictionem.

Gravibus Ecclesiae et hujus saeculi calamitatibus ac divini praesidii implorandi necessitate permoti, nunquam Nos Pontificatus Nostri tempore excitare praetermisimus christianum populum, ut Dei Majestatem placare et caelestem Clementiam sanctis vitae moribus, poenitentiae operibus, et piis supplicationum officiis promereri adniteretur. In hunc finem pluries spirituales indulgentiarum thesauros Apostolica liberalitate Christi fidelibus reseravimus, ut inde ad veram poenitentiam incensi et per reconciliationis sacramentum a peccatorum maculis expiati ad thronum gratiae fidentius accederent, ac digni fierent ut eorum preces benigne a Deo exciperentur. Hoc autem uti alias, sic praesertim occasione Sacrosancti Oecumenici Vaticani Concilii praestandum censuimus, ut gravissimum opus ad Ecclesiae universae utilitatem institutum, totius pariter Ecclesiae precibus apud Deum adjuvaretur, ac suspensa licet ob temporum calamitates ejusdem Concilii celebratione, Indulgentiam tamen in forma Jubilaei consequendam ea occasione promulgatam, in sua vi, firmitate, et vigore manere, uti manet adhuc, ad populi fidelis bonum ediximus et declaravimus. Verum procedente miserorum temporum cursu, adest jam annus septuagesimus quintus supra millesimum octingentesimum, annus nempe qui sacrum illud temporis spatium signat, quod sancta majorum nostrorum consuetudo, et Romanorum Pontificum Praedecessorum Nostrorum instituta universalis Jubilaei solemnitati celebrandae consecrarunt. Quanta Jubilaei annus, ubi tranquilla Ecclesiae tempora illum rite celebrari annuerunt, veneratione et religione sit cultus vetera ac recentiora historiae monumenta testantur; habitus enim semper fuit uti annus salutaris expiationis totius christiani populi, uti annus redemptionis et gratiae, remissionis et indulgentiae quo ad hanc Almam Urbem Nostram et Petri Sedem ex toto orbe concurrebatur et fidelibus universis ad pietatis officia excitatis cumulatissima quaeque reconciliationis et gratiae praesidia in animarum salutem offerebantur. Quam piam sanctamque solemnitatem hoc ipsum nostrum saeculum vidit, cum nempe Leone XII. fel. record. praedecessore Nostro Jubilaeum anno 1825. indicente, tanto christiani populi fervore hoc beneficium exceptum fuit, ut idem Pontifex perpetuum in hanc Urbem peregrinorum per totum annum concursum adfuisse, et religionis, pietatis, fidei, caritatis, omniumque virtutum splendorem

in ea mirifice eluxisse gratulari potuerit. Utinam ea nunc Nostra et civilium ac sacrarum rerum conditio esset, ut quam Jubilaei maximi solemnitatem anno hujus saeculi 1850. occurrentem, propter luctuosam temporum rationem Nos omittere debuimus, nunc saltem feliciter celebrare possemus juxta veterem illum ritum et morem, quem Majores nostri servare consueverunt! At, Deo sic permittente, non modo non sublatae sed auctae magis in dies sunt magnae illae difficultates, quae tunc temporis Nos ab indicendo Jubilaeo prohibuerunt. Verumtamen reputantes Nos animo tot mala quae Ecclesiam affligunt, tot conatus hostium ejus ad Christi fidem ex animis revellendam, ad sanam doctrinam corrumpendam et impietatis virus propagandum conversos, tot scandala quae in Christo credentibus ubique objiciuntur, corruptelam morum late manantem, ac turpem divinorum humanorumque jurium eversionem tam late diffusam tot fecundam ruinis, quae ad ipsum recti sensum in hominum animis labefactandum spectat; ac considerantes in tanta congerie malorum, majori etiam Nobis pro Apostolico Nostro munere curae esse debere, ut fides, religio ac pietas muniatur ac vigeat, ut precum spiritus late foveatur et augeatur, ut lapsi ad cordis poenitentiam et morum emendationem excitentur, ut peccata, quae iram Dei meruerunt, sanctis operibus redimantur, quos ad fructus maximi Jubilaei celebratio praecipue dirigitur; pati Nos non debere putavimus, ut hoc salutari beneficio, servata ea forma, quam temporum conditio sinit, christianus populus hac occasione destitueretur, ut inde confortatus spiritu in viis justitiae in dies alacrior incedat, et expiatus culpis facilius ac uberius divinam propitiationem et veniam asseguatur. Excipiat igitur universa Christi militans Ecclesia voces Nostras, quibus ad ejus exaltationem, ad Christiani populi sanctificationem et ad Dei gloriam universale maximumque Jubilaeum integro anno 1875, proxime insequenti duraturum indicimus annunciamus et promulgamus; cujus Jubilaei causa et intuitu superius memoratam indulgentiam occasione Vaticani Concilii in forma Jubilaei concessam, ad beneplacitum Nostrum et hujus Apostolicae Sedis suspendentes ac suspensam declarantes, caelestem illum thesaurum latissime recludimus, quem ex Christi Domini ejusque Virginis Matris omniumque sanctorum meritis passionibus ac virtutibus comparatum, auctor salutis humanae dispensationi Nostrae

Itaque Dei misericordia et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus auctoritate confisi, ex Suprema ligandi atque solvendi, quam Nobis Dominus, licet immeritis, contulit potestate, omnibus et singulis Christifidelibus, tum in alma Urbe Nostra degentibus, vel ad eam advenientibus, tum extra Urbem praedictam in quacumque mundi parte existentibus, et in Apostolicae Sedis gratia et obedientia manentibus, vere poenitentibus et confessis et sacra communione refectis, quorum primi BB. Petri et Pauli nec non S. Joannis Lateranensis et S. Mariae Majoris de Urbe Basilicas semel saltem in die per quindecim continuos aut interpolatos dies sive naturales sive etiam ecclesiasticos, nimirum a primis vesperis unius diei usque ad integrum ipsius subsequentis diei vespertinum crepusculum computandos, alteri autem Ecclesiam ipsam Cathedralem seu majorem, aliasque tres ejusdem Civitatis aut loci sive in illius suburbiis existentes ab Ordinariis locorum vel eorum Vicariis aliisve de ipsorum mandato, postquam ad illorum notitiam hae Nostrae litterae pervenerint, designandas, semel pariter in die per quindecim continuos aut interpolatos dies, ut supra, devote visitaverint, ibique pro Catholicae Ecclesiae et hujus Apostolicae Sedis prosperitate et exaltatione, pro extirpatione haeresum, omniumque errantium conversione, pro totius Populi Christiani pace et unitate ac juxta mentem Nostram pias ad Deum preces effuderint, ut plenissimam anni Jubilaei omnium peccatorum suorum indulgentiam, remissionem et veniam, annuo temporis spatio superius

memorato semel consequantur, misericorditer in Domino concedimus et impertimus, annuentes, etiam ut haec indulgentia animabus quae Deo in caritate conjunctae ex hac vita migraverint, per modum suffragii applicari possit ac valeat.

Navigantes vero et iter agentes, ut, ubi ad sua domicilia seu alio ad certam stationem se receperint, suprascriptis peractis et visitata totidem vicibus Ecclesia Cathedrali vel majori, aut Parochiali loci eorum domicilii seu stationis hujusmodi, eamdem indulgentiam consequi possint et valeant. Nec non praedictis locorum Ordinariis ut cum Monialibus oblatis aliisque puellis aut mulieribus sive in Monasteriorum clausura, sive in aliis religiosis aut piis domibus et communitatibus vitam ducentibus, Anachoretis quoque et Eremitis, ac aliis quibuscumque tam laicis, quam ecclesiasticis personis saecularibus vel regularibus, in carcere, aut captivitate existentibus, vel aliqua corporis infirmitate, seu alio quocumque impedimento detentis, quominus supra expressas visitationes exequi possint, super praescriptis hujusmodi visitationibus tantummodo; cum pueris autem, qui nondum ad primam Communionem admissi sint, etiam super Communione hujusmodi dispensare, ac illis omnibus, et singulis sive per se ipsos, sive per eorum, earumque regulares Praelatos aut superiores, vel per prudentes Confessarios alia pietatis, charitatis aut religionis opera in locum visitationum hujusmodi seu respective in locum sacramentalis Communionis praedictae ab ipsis adimplenda praescribere; atque etiam Capitulis et Congregationibus tam saecularium, quam regularium, sodalitatibus, confraternitatibus, universitatibus, seu collegiis quibuscumque Ecclesias hujusmodi processionaliter visitantibus, easdem visitationes ad minorem numerum pro suo prudenti arbitrio reducere possint ac valeant, earumdem tenore praesentium concedimus pariter et indulgemus.

Insuper iisdem Monialibus, earumque novitiis, ut sibi ad hunc effectum Confessarium quemcumque ad excipiendas Monialium confessiones ab actuali Ordinario loci, in quo earum monasteria sunt constituta, approbatum; caeteris autem omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus tam laicis quam ecclesiasticis saecularibus, et cujusvis ordinis, congregationis, et instituti etiam specialiter nominandi regularibus licentiam concedimus et facultatem, ut sibi ad eumdem effectum eligere possint quemcumque Presbyterum Confessarium tam saecularem, quam cujusvis etiam diversi ordinis, et instituti regularem ab actualibus pariter Ordinariis, in quorum civitatibus, dioecesibus. et teritoriis confessiones hujusmodi excipiendae erunt, ad personarum saecularium confessiones audiendas approbatum, qui intra dictum anni spatium illas, et illos, qui scilicet praesens Jubilaeum consequi sincere et serio statuerint, atque ex hoc animo ipsum lucrandi, et reliqua opera ad id lucrandum necessaria adimplendi ad Confessionem apud ipsos peragendam accedant, hac vice, et in foro conscientiae dumtaxat ab excommunicationis, suspensionis, et aliis Ecclesiasticis sententiis. et censuris a jure vel ab homine quavis de causa latis seu inflictis, etiam Ordinariis locorum et Nobis seu Sedi Apostolicae, etiam in casibus cuicumque, ac Summo Pontifici, et Sedi Apostolicae speciali licet forma reservatis, et qui alias in concessione quamtumvis ampla non intelligerentur concessi, nec non ab omnibus peccatis, et excessibus quantumcumque gravibus et enormibus, etiam iisdem Ordinariis, ac Nobis et Sedi Apostolicae, ut praefertur, reservatis, injuncta ipsis poenitentia salutari, aliisque de jure injungendis absolvere; nec non vota quaecumque etiam jurata ac Sedi Apostolicae reservata (castitatis, religionis, et obligationis, quae a tertio acceptata fuerint, seu in quibus agatur de praejudicio tertii semper exceptis, nec non poenalibus, quae praeservativa a peccato nuncupantur, nisi commutatio futura judicetur ejusmodi, ut non minus a peccato committendo refraenet, quam prior voti materia) in alia pia et salutaria opera commutare, et cum poenitentibus

hujusmodi in sacris ordinibus constitutis etiam regularibus super occulta irregularitate ad exercitium eorumdem ordinum, et ad superiorum assecutionem ob censurarum violationem dumtaxat contracta dispensare possint et valeant eadem auctoritate, et Apostolicae benignitatis amplitudine concedimus et indulgemus.

Non intendimus autem per praesentes super aliqua alia irregularitate vel publica vel occulta, seu defectu aut nota, aliave incapacitate, aut inhabilitate quoquomodo contractis dispensare, vel aliquam facultatem tribuere super praemissis dispensandi, seu habilitandi, et in pristinum statum restituendi etiam in foro conscientiae; neque etiam derogare Constitutioni cum opportunis declarationibus editae a fel. record. Benedicto XIV. Praedecessore Nostro incipien. Sacramentum poenitentiae sub datum kalendis Junii anno Incarnationis Dominicae 1741. Pontificatus sui anno primo. Neque demum easdem praesentes iis qui a Nobis et Apostolica Sede, vel ab aliquo Praelato, seu Judice ecclesiastico nominatim excommunicati, suspensi, interdicti seu alias in sententias et censuras incidisse declarati, vel publice denunciati fuerint, nisi intra tempus anni praedicti satisfecerint, et cum partibus, ubi opus fuerit, concordaverint ullo modo suffragari posse, aut debere.

Caeterum si qui post inchoatum hujus Jubilaei consequendi animo praescriptorum operum implementum morte praeventi praefinitum visitationum numerum complere nequiverint, Nos piae promptaeque illorum voluntati benigne favere cupientes, eosdem vere poenitentes, et Confessos, ac sacra Communione refectos praedictae Indulgentiae et remissionis participes perinde fieri volumus, ac si praedictas Ecclesias diebus praescriptis reipsa visitassent. Si qui autem post obtentas vigore praesentium absolutiones a censuris aut votorum commutationes, seu dispensationes praedictas, serium illud ac sincerum ad id alias requisitum propositum ejusdem Jubilaei lucrandi, ac proinde reliqua ad id lucrandum necessaria opera adimplendi mutaverint, licet propter id ipsum a peccati reatu immunes censeri vix possint; nihilominus hujusmodi absolutiones, commutationes, et dispensationes ab ipsis cum praedicta dispositione obtentas in suo vigore persistere decernimus ac declaramus.

Praesentes quoque litteras per omnia validas et efficaces existere suosque plenarios effectus ubicumque per locorum Ordinarios publicatae et exequutioni demandatae fuerint, sortiri et obtinere, omnibusque Christifidelibus in Apostolicae Sedis gratia et obedientia manentibus in hujusmodi locis commorantibus, sive ad illa postmodum ex navigatione et itinere se recipientibus plenissime suffragari volumus, atque decernimus: non obstantibus de Indulgentiis non concedendis ad instar, aliisque Apostolicis, et in universalibus, provincialibus, et synodalibus conciliis editis constitutionibus, ordinationibus, et generalibus seu specialibus absolutionum, seu relaxationum, ac dispensationum reservationibus, nec non quorumcumque etiam Mendicantium, et Militarium ordinum, congregationum, et institutorum etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, legibus, usibus, et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, et literis Apostolicis eisdem concessis, praesertim in quibus caveatur expresse, quod alicujus ordinis congregationis, et instituti hujusmodi professores extra propriam religionem peccata sua confiteri prohibeantur. Quibus omnibus et singulis etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis corumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, et individua mentio facienda, vel alia exquisita forma ad id servanda foret, hujusmodi tenores pro insertis, et formas pro exactissime servatis habentes pro hac vice, et ad praemissorum effectum dumtaxat plenissime derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Dum vero pro Apostolico munere quo fungimur, et pro ea sollicitudine qua universum Christi gregem complecti debemus, salutarem hanc remissionis et gratiae consequendae opportunitatem proponimus, facere non possumus, quin omnes Patriarchas, Primates. Archiepiscopos, Episcopos, aliosve Ordinarios locorum, Praelatos sive ordinariam localem jurisdictionem in defectu Episcoporum et Praelatorum hujusmodi legitime exercentes, gratiam et communionem Sedis Apostolicae habentes, per nomen Domini Nostri et omnium Pastorum Principis Jesu Christi enixe rogemus et obsecremus, ut populis fidei suae commissis tantum bonum annuncient, summoque studio agant, ut fideles omnes per poenitentiam Deo reconciliati Jubilaei gratiam in animarum suarum lucrum utilitatemque convertant. Itaque Vestrae imprimis curae erit, Venerabiles Fratres, ut implorata primum publicis precibus Divina Clementia ad hoc ut omnium mentes et corda sua luce et gratia perfundat, opportunis instructionibus et admonitionibus Christiana plebs ad percipiendum Jubilaei fructum dirigatur, atque accurate intelligat quae sit christiani Jubilaei ad animarum utilitatem ac lucrum vis et natura, in quo spirituali ratione ea bona per Christi Domini virtutem cumulatissime complentur, quae anno quolibet quinquagesimo apud Judaicum Populum lex vetus nuncia futurorum invexerat; utque simul apte edoceatur de indulgentiarum vi, ac de iis omnibus, quae ad fructuosam peccatorum confessionem et ad Sacramentum Eucharistiae sancte percipiendum peragere debeat. Quoniam vero nedum exemplum, sed ministerii ecclesiastici opera omnino requiritur, ut in populo Dei optati sanctificationis fructus habeantur, vestrorum Sacerdotum zelum, VV. Fratres, ad ministerium salutis hoc potissimum tempore alacriter exercendum inflammare non omittite: atque ad commune bonum, ubi hoc fieri possit, plurium conferet, si ipsi pietatis et religionis exemplo christiano populo praeeuntes, spiritualium exercitationum ope suae sanctae vocationis spiritum renovent, ut deinde utilius ac salutarius in suis muneribus explendis, et in Sacris Missionibus apud populum habendis, statuto a Vobis ordine et ratione versentur. Cum porro tot sint hoc saeculo mala, quae reparentur, et bona quae promoveantur, assumentes gladium spiritus, quod est verbum Dei, omnem curam impendite, ut populus vester ad detestandum immane crimen blasphemiae adducatur, quo nihil est tam sanctum, quod hoc tempore non violetur, utque de diebus festis sancte colendis, de jejunii et abstinentiae legibus ex Ecclesiae Dei prescripto servandis sua officia cognoscat et impleat, atque ita vitare possit poenas, quas harum rerum contemptus evocavit in terras. In tuenda Cleri disciplina, in recta Clericorum institutione curanda vestrum pariter studium ac zelus constanter advigilet omnique qua potestis ratione auxilium circumventae juventuti afferte, quae in quanto discrimine sit posita, et quam gravi ruinae obnoxia, a Vobis non ignoratur. Hoc mali genus ita acerbum fuit Divini Ipsius Redemptoris cordi, ut in ejus auctores ea verba protulerit "quisquis scandalizaverit unum ex his pusillis credentibus in me, bonum est ei magis si circumdaretur mola asinaria in collo ejus et in mare mitteretur." (1) Nihil autem magis dignum est sacri Jubilaei tempore, quam ut omnigenae caritatis opera impensius exerceantur: ac propterea vestri etiam zeli erit, Venerabiles Fratres, stimulos addere, ut subveniatur pauperi, ut peccata eleemosynis redimantur, quarum tam multa bona in scripturis sacris recensentur: et quo latius caritatis fructus manet ac stabilior evadat, opportunum admodum erit ut caritatis subsidia ad fovenda vel excitanda pia illa instituta conferantur, quae utilitati animarum et corporum plurimum conducere hoc tempore existimantur. Si ad haec bona assequenda omnium vestrum mentes et studia consenserint, fieri non potest, quin Regnum Christi et justitia ejus magna incrementa suscipiat, et hoc tempore acceptabili his diebus salutis magnam supernorum munerum copiam super filios dilectionis clementia caelestis effundat.

<sup>(1)</sup> S. Marcus 9. 41.

Ad Vos denique Catholicae Ecclesiae Filii universi sermonem nostrum convertimus, omnesque et singulos paterno affectu cohortamur, ut hac Jubilaei veniae assequendae occasione ita utamini, quemadmodum sincerum salutis vestrae studium a vobis exposcit. Si unquam alias nunc certe pernecessarium est, Filii dilectissimi, conscientiam emundare ab operibus mortuis, sacrificare sacrificia justitiae, facere fructus dignos poenitentiae, et seminare in lacrimis ut cum exultatione metamus. Satus innuit divina Majestas quid a nobis postulet, cum jamdiu ob pravitatem nostram sub increpatione ejus, sub inspiratione spiritus irae suae laboremus. Jamvero solent homines quotiescumque necessitatem arduam nimis patiuntur, ad proximas gentes auxilii causa destinare legatos. Nos quod est melius legationem ad Deum destinemus; ab Ipso imploremus auxilia, ad Ipsum nos corde, orationibus, jejuniis et eleemosynis conferamus. Nam quanto Deo viciniores fuerimus, tanto adversarii nostri a nobis longius repellentur. (1) Sed vos praecipue audite Apostolicam vocem, pro Christo enim legatione fungimur, vos qui laboratis et onerati estis, et a semita salutis errantes sub jugo pravarum cupiditatum et diabolicae servitutis urgemini. Ne vos divitias bonitatis, patientiae et longanimitatis Dei contemnatis; et dum tam ampla, tam facilis veniae consequendae copia paratur vobis, nolite contumatia vestra inexcusabiles vos facere apud Divinum Judicem, et thesaurizare vobis iram in die irae et revelationis justi judicii Dei. Redite itaque praevaricatores ad cor, reconciliamini Deo; mundus transit et concupiscentia ejus; abjicite opera tenebrarum, induimini arma lucis, desinite hostes esse animae vestrae, ut ei tandem pacem in hoc saeculo, et in altero aeterna justorum praemia concilietis. Haec sunt vota Nostra: haec a Clementissimo Domino postulare non cessabimus; atque omnibus Catholicae Ecclesiae Filiis, hac precum societate Nobiscum conjunctis, haec ipsa bona a Patre Misericordiarum Nos cumulate assecuturos esse confidimus. Ad faustum interea et salutarem hujus sancti Operis fructum sit auspex omnium gratiarum omniumquae caelestium munerum Apostolica Benedictio quam vobis omnibus, Venerabiles Fratres, et vobis Dilecti Filii, quotquot in Catholica Ecclesia censemini ex intimo corde depromptam peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die vicesimaquarta Decembris Anno MDCCCLXXIV. Pontificatus Nostri Anno vicesimonono.

PIUS PP. IX.

## Decretum S. Congreg. Indic. Feria VI. Die 11. Decembris 1874.

Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium a SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO P10 PAPA IX. Sanctaque Sede Apostolica Indicis librorum pravae doctrinae, eorumdemque proscriptioni, expurgationi, ac permissioni in universa christiana Republica praepositorum et delegatorum, habita in Palatio apostolico vaticano die 11. Decembris 1874., damnavit et damnat, proscripsit proscribitque, vel alias damnata atque proscripta in Indicem Librorum prohibitorum referri mandavit et mandat quae sequuntur Opera:

Positive Pneumatologie. Die Realität der Geisterwelt, sowie das Phänomen der directen Schrift der Geister. Historische Uebersicht des Spiritualismus aller Zeiten und Völker, von Baron Ludwig von Güldenstubbe. — Stuttgart 1870. Latine: Pneumatologia positiva. Realitas Mundi Spirituum nec non Phaenomenon directae Spirituum scriptionis. Historica Synopsis Spiritualismi omnium

<sup>(1)</sup> S. Maximus Taurinen, Hom. XCI.

aetatum ac populorum auctore Barone Ludovico de Güldenstubbe, — Stutgardiae 1870. Quocumque idiomate. Opus praedamnatum ex Regula IX Indicis Trid. et ex Decreto S. O. die 20 Aprilis 1864.

Die Orden und Kongregationen der katholischen Kirche in Preussen, ihre Verbreitung, ihre Organisation und ihre Zwecke, von Dr. Paul Hinschius, Ord. Professor der Rechte an der Universität Berlin. — Berlin 1874. Latine: De Ordinibus et Congregationibus Ecclesiae Catholicae in Borussia, de eorum diffusione, organismo, et finibus, auctore Paulo Hinschio, Professore Ordinario juris in Universitate Berolinensi. — Berolini 1874. Opus praedamnatum ex Regula II Indicis Trid., sicuti omnia similia Opera haereticorum.

Essai sur l'histoire de la philosophie en Italie au dix-neuviéme siécle par Louis Ferri. — Paris 1869. 2 volumes in 8°.

Galilei e Kant, o l'esperienza e la critica nella filosofia moderna per S. F. De Dominicis. — In Bologna 1874<sup>.</sup> Un vol. in 16.

Auctor Operis cui titulus: Storia et esame dell' Enciclica e del Sillabo dell' 8 Decembre 1864; per l'Abate Antonino Isaia, Torino 1865, prohib. Decr. 26. Sept. 1865, laudabiliter se subjecit et Opus reprobavit.

Auctor Operis cui titulus: Drei Gewissensfragen über die Maigesetze. Latine: Tria quaesita conscientiae relate ad leges Maji. Moguntiae 1873, prohib. Decr. 10. Julii 1874. adjecta clausula Donec corrigatur: laudabiliter se subjecti et Opus emendavit.

Itaque nemo cujuscumque gradus et conditionis praedicta Opera damnata atque proscripta quocumque loco, et quocumque idiomate, aut in posterum edere, aut edita legere vel retinere audeat, sed locorum Ordinariis, aut haereticae pravitatis Inquisitoribus ea tradere teneatur sub poenis in Indice librorum vetitorum indictis.

Mr. 5360.

## (Dauf und Bitte der chrwnrdigen Glifabethinerinnen gu Prag.)

Mit Schreiben vom 29. Dezember 1874 hat die ehrwürdige Oberin des Elisabethinerinnensconventes zu Prag für die im verstoffenen Jahre aus der hierseitigen Diözese dem dortigen Krankensinstitute erwiesenen Wohlthaten wie dem hochwürdigen Clerus so auch dem gläubigen Volke ihren wärmsten Dank gezollt und zugleich die Vitte angesügt, der milde und freigebige Sinn der edlen Wohlthäter möchte auch im Laufe des gegenwärtigen neuen Jahres nicht schwächer werden, sich vielmehr in gleicher Art wie in den verstoßenen Jahren für das dortseitige Krankenhaus hilfreich bewähren, welche Vitte auch vom bischöslichen Ordinariate hiermit warm unterstützt wird.

## (3ahl der Gefirmten im Jahre 1874.)

Ju Budweis am 24. Mai 1005. — Am 25. Mai 611. — Am 5. Juli 276. — Ju Mirowic am 19. Sept. 1141. — Ju Zalujan am 20. Sept. 98. — Ju Putim am 22. Sept. 224. — Summe: 3355.

(Ausweis über bie Spenden zur Leopoldinen-Stiftung vom 1. Janner bis Ende Dezember 1874.)

Lom Bechiner Nikariate. — Bergreichensteiner 5 fl. 72 kr. — Blatner 1 fl. 60 kr. — Bischofteiniger. — Deschenißer. — Frauenberger 19 fl. 20 kr. — Grahner 6 fl. 92 kr. — Horazdowißer 3 fl. 25 kr. — Hostauer 3 fl. 40 kr. — Hohensurer. — Jistebnißer 1 fl. 20 kr. — Kamenißer 1 fl. 94 kr. — Klattauer. — Kaplißer 1 fl. 57 kr. — Krumauer 18 fl. 67 kr. — Lukawißer. — Mirowißer. — Moldautheiner 2 fl. 11 kr. — Nepomuker 2 fl. 10 kr. — Neuhauser 7 fl. 20 kr. — Oberplaner 1 fl. 40 kr. — Pakauer. — Pilgramer 4 fl. 90 kr. —

Pijeker 2 fl. 55 fr. — Planiger 1 fl. 8 fr. — Prachatiger. — Sobesslauer. — Schüttenhofner. — Taborer. — Tauser 4 fl. — Winterberger 4 fl. 70 fr. — Wittingauer 3 fl. 12 fr. — Wodinarer 1 fl. 80 fr. — Wossiner. — Pfarramt Drachau 1 fl. — Wenzl Wawra auß Wahau 1 fl. — Jynaz Blecha von Schlüßelburg 1 fl. — Martin Wilota von Miketic 50 fr. — Johann Chum auß Wikonic 50 fr. — Franz Borek von Pkedslawic 50 fr. — Karl Jirik von Schüttenhofen 50 fr. — Maria Woldrich von Schüttenhofen 50 fr. — Wenzl Blahowec von Nespic 50 fr. — Kaspar Janda von Budweiß 1 fl. — Summa 105 fl. 43 fr.

(Ausweis über die Spenden zur Förderung der katholischen Mission in Central-Afrika vom 1. Janner bis Ende Dezember 1874.)

Bom Bechiner Bikariat. — Bergreichensteiner 4 fl. 70 kr. — Blatner 2 fl. 15 kr. — Bischofteiniger 3 fl. 25 kr. — Deschenizer 1 fl. — Frauenberger 14 fl. 50 kr. — Grahner 6 fl. 67 kr. — Horazdowiger 4 fl. 50 kr. — Hoftauer 5 fl. 50 kr. — Hobenstrer. — Jistebnizer 1 fl. 40 kr. — Ramenizer 1 fl. 94 kr. — Klattauer. — Kaplizer 3 fl. — Krumauer 11 fl. 40 kr. — Lukawizer. — Mirowizer. — Moldautheiner 2 fl. 21 kr. — Nepomuker 2 fl. 40 kr. — Renhauser. — Oberplaner 4 fl. 40 kr. — Pazauer. — Pilgramer. — Piseker 2 fl. 85 kr. — Planizer. — Prachatizer. — Sodöslauer. — Schättenhosner 7 fl. 20 kr. — Laborer. — Lauser 2 fl. 50 kr. — Winterberger 4 fl. 70 kr. — Wittingauer 3 fl. 12 kr. — Wodňaner. — Woliner. — Bon Fräulein Eleonora Litzman auß Budweiß 1 fl. — Vom Taborer Decanalamt 1 fl. 50 kr. — Vom P. Dionyß Schneider, Cistercienserordenspriester des Stiftes Hohensurt 5 St. Silbergulden, dafür eingewechselt 5 fl. 30 kr. — Von Wenzl Wawra auß Wazau 1 fl. — Die Seelsorge Mühlhausen 71 kr. — Die Seelsorge Rothenbaum 1 fl. — Die Seelsorge Withlausen 71 kr. — Die Seelsorge Rothenbaum 1 fl. — Die Seelsorge Withliausen 71 kr. — Die Seelsorge Rothenbaum 1 fl. — Die Seelsorge Withliausen 71 kr. — Die Seelsorge Rothenbaum 1 fl. — Die Seelsorge Withliausen 71 kr. — Die Seelsorge Withliausen 71 kr. — Die Seelsorge Rothenbaum 1 fl. — Die Seelsorge Withliausen 71 kr. — Die Seelsorge Rothenbaum 1 fl. — Die Seelsorge Withliausen 3 fl. — Summa 102 fl. 90 kr.

#### (Für den Prager Dombau find eingelangt für das Jahr 1874.)

Bom Bechiner Vikariat. — Bergreichensteiner 1 fl. 95 kr. — Blatner 8 fl. 60 kr. — Bischofteiniger 7 fl. 45 kr. Deschenißer 2 fl. — Frauenberger 22 fl. 34 kr. — Grahner 11 fl. 66 kr. — Horafdowiger 10 fl. 40 kr. — Hospitauer. — Hobensteiner. — Jistebuiger 2 fl. — Kameniger 11 fl. 33 kr. — Klattauer 1 fl. 80 kr. — Kapliger. — Krumaner 11 fl. 20 kr. — Lukawiger. — Mirowiger 7 fl. 12 kr. — Moldautheiner 11 fl. 92 kr. — Nepomuker 15 fl. 2 kr. — Neuhauser 1 fl. 50 kr. — Oberplaner. — Pahauser. — Bisgramer. — Piseker. — Planiger. — Prachatiger. — Sobessauer. — Schüttenhofner. — Taborer. — Tauser. — Winterberger. — Wittingauer. — Wodianer 6 fl. 17 kr. — Woliner. — Bom Pfarramte Tremles 2 fl. — Vom Pfarramte Hirschau 60 kr. — Summa 135 fl. 6 kr.

#### (Spenden zum Diocefan-Anabenseminar.)

Se. Hochwürden Hr. Dr. Abalbert Mokrh, Domprobst und bisch. Generalvikar 5 fl. — Bon einem Diösesanpriester 75 fl. — Aus dem Jistebniger Bikariate 2 fl. 20 kr. — Bon einem mittlerweil verstorbenen Diözesanpriester 2 fl. — Bom Hrn. Jakob Wenzl, Pfarrer in Sedlic 5 fl. — Der Pakauer hochw. Bikariats-Klerus 10 fl. 38 kr. — Der Bischofteiniger hochw. Vikariats-Klerus 9 fl. 35 kr. — Legat nach dem † emer. Pfarrer Jakob Janskowskieß 6 fl. — Hr. Karl Sperl, Pfarrer in Nezdic 2 fl. — Hr. Josef Lang, Pfarrer in Kürstenhut 3 fl. — Summa 119 fl. 93 kr.

#### Verlonalnachrichten.

Beförderungen und Jurisdiktionirungen:

Die herren:

Augustin Kraml, Pfarrer zu Habartic, wurde Pfarrer zu Woslow. — Hiedurch wurde die Pfarre habartic (Relisgiondspatronats) erledigt. Kompetenzfrist bis zum 22. Febr.

Matthäus Tancer, Kaplan zu Hustinec, wurde Interkalar-Administrator daselbst.

Franz Fleischhans, Kaplan zu Stefna, wurde Rooperator zu Rladran, (Prager Erzbiozefe.)

Budweis, am 14. Jänner des Jahres 1875.

Johann Valerian, m. p. Bischof.